## Infelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

Nº 74. Sonnabend, den 26. Marz 1836.

Ungekommene Fremden vom 24. Marz.

herr Domainenbeamter v. Blanc aus Birnbaum, Fran v. Malhahn aus Liegnith, I. in No. 99 halbdorf, Hr. Handelsin. Senftleben aus Beuthen, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. handelsin. Liffer aus Fordon, I. in No. 350 Judenstr.; Hr. Gutsb. Drzewiecki aus Sierakowo, Fr. Gutsb. v. Czachurska aus Dwieczki, Hr. Commiss. Lipinski aus Lzowo, I. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Kaufm. Boll aus Meserith, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Gutsb. Ponitierski aus Wisniewo, Hr. Gutsb. Palecki aus Rowalewo, I. in No. 154 Buttelstr.; Hr. Gutsb. v. Bolzlowicz aus Dzialyn, Hr. Gutsb. Kock aus Weithe, Hr. Kreis-Physikus Dr. Pupke aus Chodziesen, Hr. Doktor Kronenberg aus Warschau, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Kaufm. Wolff aus Steitin, Hr. Gutsb. v. Kalinowski aus Bromberg, Hr. Gutsb. Nasse aus Dziece, Hr. Gutsbesitzer v. Walszewski aus Malahowo, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Posthalter Meispner aus Zirke, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Erbherr v. Jaraczewski und Hr. Partifulier Zielinski aus Jaraczewo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Windsmüller aus Pleschen, I. in No. 124 Magazinstraße.

thekenbuche bes im Posener-Regierungs-Departement, Schrimmer Kreises, beles genen ablichen Guts Rakowka sieht Rubr. III. No. 1. eine Protestation, welche für den Johann Nepomucen von Klockiewicz wegen einer durch das Conbescensions-Dekert vom 29. November

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Rakowki w powiecie Szremskim Departamencie Poznańskim położonych, iest pod Rubr. III. No. 1 protestacya dla Jana Nepomucena Klockiewicza, na wniosek z dnia 30. Marca 1797 mocą dekretu z dnia 5. Stycznia 1804 na dług.

1779 und oblatirt im Posenschen Grobgerichte den 18. Juli 1780. für den
Canonicus Martln v. Klockiewicz auf dieses Gut applicirten, von diesem dem
Michael v. Moszczensti, von diesem dem
Foseph v. Moszczensti, und von diesem laut gerichtlich recognoscirten Instruments vom 20ten December 1796 wieberum ihm cedirten Forderung von
Sechs = Tausend Gulden posnisch oder
1000 Athlr. auf die am 30ten März
1797 geschehene Anmeldung ex decreto
vom 5ten Januar 1804 eingetragen
worden ist.

Auf ben Untrag bes Befigere von Rafowfa, Unton v. Ramiensfi, welcher bie bereits erfolgte Berichtigung ber oben= gebachten Poften behauptet, forbern wir alle biejenigen, welche ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = Inhaber ober aus irgend einem andern Rechtsgrunde auf bie genannte Poft Unfpruche zu haben glauben, hierburch auf: ihre vermeint= lichen Rechte fpateftens in bem am I. Juli c. Bormittage 10 bor bem Refe= renbar Jung anftebenben Termine angumelben und refp. nachzuweifen, wibrigen= falls fie mit ihren Aufpruchen praflubirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweis gen auferlegt werben wirb.

Posen, ben 1. Marg 1836.

Konigliches Ober-Lanbesges richt; I, Abtheilung.

aire for the train to him bout there.

the state of the control of the state of the

6000 złt. pol. czyli 1000 Tal. zapisana, a który to dług wyrokiem dnia 29. Listopada 1779 w Sadzie Grodzkim w Poznaniu dnia 18. Lipca 1780 oblatowanym, na dobrach tych dla kanonika Marcina Klockiewicza zahypotekowany był, tenże przekazał dług ten Michałowi Moszczeńskiemu, ten go zaś Józefowi Moszczeńskiemu, a ostatni nakoniec, podług sądownie potwierdznego dokumentu z dnia 20. Grudnia 1796 pierwszemu posiedzicielowi na odwrót cedował.

Na wiosek właściciela Rakówki, Ur. Antoniego Kamińskiego, który twierdzi, iż kapitał ten iuż dawno zapłaconym został, wzywamy niniey. szém wszystkich tych, którzyby iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub z iakiego innego zrzódła prawnego, do wspomnionego kapitału pretensyą iaką mieć mniemali, aby prawa swe mniemane naypóźniey w terminie na dzień I. Lipcar. b. o godzinie 10téy zrana przed Referendaryuszem Jung wyznaczonym, obznaymili, a mianowicie udowodnili, w przeciwnym razie zaś z pretensyami swemi prekludowani i im względem tychże wieczne milczenie nakazanem będzie.

Poznań, dnia 1. Marca 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański; wydział pierwszy.

2) Poitralcitation. Die unbekann= ten Grben, beren Erben ober nachfte Dermanbten bes zu Strasburg in Befiprenfen am 9. Detober 1831 an ber Cholera ver= ftorbenen Wachtmeistere Rabice in ber Dofener Landwehr-Cefabron Do. 38. mer= ben bierburch vorgelaben, fich binnen o Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 16 ten December 1836 Bormittags 10 Uhr anberaumten Termine in unferm Partheien-Bimmer bor bem Landgerichte= Rath Bonftebt perfonlich ober burch einen gerichtlichen Special Bevollmachtigten zu geftellen, und weitere Unweifung ju ge= wartigen, wibrigenfalls die Erbichaft bem Riscus für verfallen angenommen, ibm ber Dachlaß gur freien Disposition ver= abfolgt, und ber nach erfolgter Praclufion fich aber erft melbende nabere Erbe alle feine Sandlungen und Dispositionen an= auerfennen und zu übernehmen schuldig, von ihm weber Rechnungslegung noch Erfaß ber erhobenen Rutungen gu for= bern berechtigt, sondern fich lediglich mit bem, was alsbann noch bon ber Erb= schaft vorhanden ift, ju begnugen ver= bunden fenn foll.

Pofen, ben 24. Movbr. 1835.

Ronigl. Preuß. Land = und Stabtgericht.

Zapozew edyktalny. Z pobytu niewiadomi sukcessorowie czyli bliżsi krewni w Strasburgu (Brodnica) w prusiech zachodnich w dniu o Października 1831. na cholere zmarłego Wachmistrza sily krajowo obronney 38go Poznańskiego szwadronu Radicke wzywaia się ninieyszém, aby w przeciągu ociu miesiecy a naypóźniey w wyznaczonym przed Sędzią Bonstedt w izbie naszév instrukcyiney na dzień 16 Grudnia 1836. zrana o godzinie Totev terminie osobiście lub też przez prawnie umocowanego pełnomocnika się stawili, i dalszych rozrządzeń w téy mierze oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie sukcessya Fiskusowi iako za przypadła uznana, onemu jako takiemu pozostałość do dalszéy dyspozycyi wydaną, a wszelki bliższy lub równego z nim stopnia dziedzic, dopiero po zaszłéy prekluzyi zgłaszaiący się, wsezlkie iego czynności i rozrządzenia za dobre uznać i przyjąć obowiązanym będzie, nie będąc zaś iuż mocen žadać odeń kalkulacyi lub wynadgrodzenia pobieranych użytków, bedzie musiał przestać iedynie na tém cokolwiek by się na ówczas ieszcze z sukcessyi znaydować mogło.

Poznań, dnia 24. Listopada 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mievski. 3) Der Ritter-Gutsbesitzer Ludwig von Trestow auf Wierzonki, und dessen Chezgattin Melanie geborne Schüler-Baubesson, haben mittelst Chevertrages vom
28. September v. J. vor ihrer Berheirahtung, die Gemeinschaft der Güter
und des Erwerbes unter sich ausgeschlosen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 10. März 1836. Königl. Preuß, Land= und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. In ber 21d= miniftrations = Sache ber Ginfunfte ber biefigen Spnagoge fteht gur offentlichen Berpachtung fammtlicher, im Wege ber Grefution auf Inffang ber Glaubiger in Beichlag genommenen Revenuen ber bie= figen Juden-Gemeinde und namentlich: ber Abgabe fur Fleisch, der Ginfunfte fur die Tauche, und fur das Wohnhaus am Begrabnifplate, besgleichen fur Berheirathungen, weibliche Geburten, und Begrabnifftellen, fo wie ber Jucor= porations-Gebuhren, auf drei hinter ein= ander folgende Jahre vom iten Upril c. ab, ein Termin auf ben 26ten Upril Vormittags um 9 Uhr in unferm Ges richts = Locale, vor unferm Deputirten herrn Land = und Stadt , Gerichte = Math Marschner an; zu welchem wir fabige Pachtluffige hierdurch einlaben.

Krotofchin, ben 8. Februar 1836.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że dziedzie dóbr Wierzonki Ludewik de Treskow, i iego małżonka Melania z Schüler-Baudesson, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Września r. z. przed wniściem w małżeństwo, wspólność maiatku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 10. Marca 1836. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. W sprawie administracyiney dochodów tuteyszév Synagogi wyznaczyliśmy do publicznego wydzierzawienia wszelkich w drodze exekucyi na wniosek wierzycieli areszetem obłożonych dochodów tuteyszéy gminy starozakonnéy, a mianowicie: poboru od rzezi, dochodów z kapieli (kosierni) i z domu mieszkalnego na cmentarzu, iako też dochodów od ślubów, urodzeń dzieci plci żeńskiey i od micysc pogrzebu, także i danin inkorporacyinych, na trzy po sobie następuiące lata, zacząwszy od I. Kwietnia r. b., termin na dzień 26go Kwietnia r. b. zrana o godzinie gtév w lokalu naszym sądowym przed Deputowanym naszym W. Marschner Sędzia Ziemsko-mieyskim, na który zdolnych chęć dzierzawienia maiących ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn, dnia 8. Lutego 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. Caution bes chemaligen Gulfe-Erefutors lego pomocnika Exekutora zniesiobes aufgelbsten Friedensgerichts hierselbst, nego Sadu Pokoju tuteyszego Siey-Sienfowsti, im Betrage von Too Rthi., felt freigegeben werden.

Es ift baber bas Aufgebot aller berjenigen unbefannten Glaubiger verfügt worden, welche an Diefelbe aus irgend einem rechtlichen Grunde Unfpruche gu haben vermeinen. In hatel de

Der Termin jur Anmelbung berfelben ficht om 20. April c. Bormittage um 9 Uhr im hiefigen Gerichtshaufe bor bem herrn Affeffor Kloffomefi an. 2Ber fich in bicfem Termine nicht meldet, wird al-Ier feiner Unfpriiche an die gedachte Cantion verluftig erflart und mit feinen Forberungen nur an bas übrige Bermbgen Sienfomsti's verwiesen werden.

wallend becomed brellied WBrefchen, am 3. Februar 1836.

a) Karli Challet, Trodesh Ronigliches Land = und' Stabts Seriat band (b

6) Subhastationsparent. Das gur Johann Samuel Dieblichen erbichaft= lichen Liquidations = Maffe gehörige, gu Großborff bei But unter Do. 35. bele: gene Grundfluct, abgeschäft auf 2547 Rthir. 5 igr. sufolge ber, nebft Sypo= thekenschein und Bedingungen in der Regiftratur einzusehenden Tare, foll am gron Man 1836. Vormittags 9 Uhr an hiefiger Gerichtoftelle fubhaffirt werben. Der bem Aufenthalt nach unbe-Fannte Glaubiger pon Gwibereff wird gu

5) Edittalvorladung. Die Amte- Zapožew edykialny. Kaucya bykowskiego w ilości 100 Tal. ma ostatniemu bydżi wydana.

Zatém więc postanowiono zapozwanie wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzy do wzmiankowaney kaucyi z iakiegokolwiek prawnego Izrzodla pretensve mieć sądzą,

Permin do podania takowych wyźnaczony zostalna dzień 20. K wietniar. b. o godzinie gtéy przed południem w lokalu tuteyszego Sądu przed Ur. Assessorem Kłossowskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego wszelkie pretensye do kaucyi w mowie będące, itznany, i z pretensyami swoiemi tylko do reszty maiątku Sieykowskie. go oddalony będzie.

Września, dnia 3. Lutego 1836. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

State, Der 17. Auchanber 183

Patent subhastacyiny. Nierucho. mość do massy sukcessyino likwidacyi. néy, Jana Samuela Diehl należąca, w Wielkiey wsi pod Bukiem pod Nr. 35. położona, i podług taxy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami licytacyinemi w Registraturze naszéy, przeyrzaną bydź mogącey, na 2547 Tal. 5 sgr. otaxowana, w dzień 2. Maja 1836, przed południem o go. dzinie 9. w izbie posiedzeń naszych sprzedana bydź ma. Niewiadomy dem obigen Termin zur Wahrnehmung seiner Gerechtsame, so wie überhaupt zur Liquidirung seiner Ansprüche an die Masse und zwar in letzterer Beziehung unter der Warnung vorgeladen, daß er, und alle diesenigen, welche an die von dem Josseph Spotanösi zu Gunsten des Wieczstowöli für ihn den von Swiderösi bestellten Kaution Ansprüche haben, ihre etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an daßenige, was nach Befriedigung der sich gemeldeten Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben wird, verwiesen werden sollen.

Endlich werden auch bie bem Aufent= halte nach unbekannten Johann Samuel Diehlschen Erben:

a) Caroline,

b) Carl August, Geschwister

c) Johann Samuel und Diehl,

d) Anna Henriette Julie) zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame vorgeladen.

Grag, ben 17. November 1835.

Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

7) Northwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Meserit.

Das ber Wittwe und ben Erben bes Abolph Knauer gehörige sub No. 83 zu Bentschen Mescriber Kreises belegene Wohnhaus nebst Zubehör und einen Grabe = Garten, abgeschätt auf 117

nam, co do mieysca pobytu iego, pretendent Ur. Swiderski, zapozywa się na ten termin tak do dopilnowania praw swoich, iak i w powszechności, do likwidowania swych pre tensyi do massy a to w ostatnim względzie, pod tem zagrożeniem, że on, i wszyscy ci, którzy do kaucyi, przez Józefa Spotańskiego na korzyść Więckowskiego, dla niego Ur. Swiderskiego stawioney pretensye maia, z mogącem mieć pierwszeństwem oddaleni, i z ich pretensyami tylko do tego, co do zaspokoienia wierzycieli się zgłoszonych z massy pozostaie, odsyłani zostaną.

Na koniec zapozywaią się ieszcze, i do dopilnowania spraw swoich niewiadomi nam co do mieysca pobytu, spadkobiercy Jana Samuela Diehl

a) Karolina,

b) Karol August,

rodzeń-

c) Jan Samuel, i

stwo Diehl.

d) Anna Henrietta Julianna

Grodzisk, d. 17. Listopada 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Dom mieszkalny wdowie i sukcessorom Adolfa Knauer należący, pod liczbą 83 w Zbąszyniu powiecie Międzyrzeckim położony z przyległościami i ogrodem kopalnym, oszacowaAthle, 15 Ggr. gufolge ber, nebst Soppos ny na 117 Tal. 15 sgr. wedle taxy thefenschein und Bedingungen, in ber moggeey być przeyrzaney weaz z wy-Megiffratur einzuschenden Tare, foll am kazem hypotecznym i warunkami w oten Juli 1836 Bormittage to Uhr Registraturze, ma być dnia g. Lipan ordentlicher Gerichtefielle fubhafirt ca 1836 przed południem o godzinie werben.

10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedany.

Bekanntmachung. Im Auftras ge bes hiefigen Roniglichen Land= und Stadt = Gerichte werbe ich am 2 r. und 22ten April b. 3. Bormittage um 10 Uhr vor bem Gerichtelofale hierfelbft;

a) eine goldene Reptier-Uhr,

b) mehrere Dugend feines gezognes Tischzeug,

c) feine Mannefleibungfiude,

d) foftbare Gilber-, Damaft- und Geibenftoffe, ferner Moor und andere Rleiber = und Meubles-Benge,

e) feine Wasche,

f) 108 Bande gum Theile Haffischer Werte,

g) Betten und Pferbegeschirre nebst Satteln,

h) verschiedene andere Sachen, ferner am 28ten und 29ten April b. J. Bormittage um 10 Uhr por bem herrschaftlichen Wohn = Saufe in Sedzin bei Buf, Gecretaire, Bettftellen, Bet= ten, Spinde, Tifche, Stuble, Kom: moben, Raften, Gaffer, eine Rolle und verschiedene andere Gegenstande offentlich an ben Meiftbietenben verfaufen.

Samter, ben 24. Marg 1836. Der Land= und Stabtgerichts = Secretair Deumann,

Obwieszczenie. Z polecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemsko-mieyskiego sprzedam dnia 21 i 22go Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10. przed tuteyszem Sądownictwem,

a) zegarek repetycyjny złoty,

b) kilka kop bielizny cienki stoło. wey ciagnioney,

c) ubiory przednie męskie,

kosztowne materye srebrne adamaszkowe i jedwabne, mora i inne materye sukienne i do garderoby,

e) bieliznę cienką,

f) 108 tomów po części klassycznych książek,

g) pościeli, szory na konie i siodła,

h) rożne inne rzeczy.

daléy dnia 28go i 29go Kwietnia r. b. zrana o godzinie 10téy w Sędzinie wsi pod Bukiem położoney, przed domostwem pańskiem, biórka, łóżka, pościeli, szafy, krzesełka, kommody, skrzynki, faseczki, męglę iednę i różne inne przedmioty publicznie naywięcey daiącemu.

Szamotuty, dnia 24. Marca 1836. Sekretarz Król. Sądu Ziemsko mieyskiego, Neumann.

9): Sandlungs/Unzeige. Eine Auswahl ber neueften Façons, in vorzüglichfter Qualitat Bruifter Caftore, so wie auch Mailander Seiden-Herrenhute, werden zu außerordentlichen billigen Preisen verlauft bei

Deer Mendel, am Martte No. 88., im Haufe des Herrn E. B. Kastel.

10) Es ift ein in der Judenstraße belegenes Haus zu verkaufen. Raheres das rüber zu erfragen des Morgens von 9 bis 10 Uhr in der Apotheke des Medicinal= Affessor Weber.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Magg und Gewicht.)

| Getreibe : Arten.   | Freitag ben 18. Marg. |                                                       | Montag den<br>21. März.                    |                                     | Mittwoch den 23. Märs.                      |                    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.pf.    | bis<br>Nett.far. vf.                                  | von<br>Min.fan.of.                         | bis<br>Mr.car ve                    | von<br>Mir.fgr.vf.                          | bis<br>Rir.fgr.vi. |
| Beizen der Scheffel | 1 3 -                 | - 26 - 6<br>- 23 6<br>- 16 6<br>1 1 - 1<br>1 4 - 13 - | 23 — 92 — 15 6 — 28 — 11 2 — 11 — 4 24 — 4 | - 24<br>- 23<br>6<br>- 16<br>6<br>1 | 22 6<br>- 21 6<br>- 15 -<br>- 28 -<br>1 2 - | 1-16-              |